## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 193. Mittwoch, den 13. August 1834.

Ungekommene Fremden vom 10. Hugust.

Br. Dber = Drafidentin b. Berboni bi Spofetti aus Gubrau, Br. Raufin. Dubendorf aus Stettin, I. in Do. 99 Salbdorf; Sr. Raufin. Schulg aus Stettin, Br. Prediger Banbifch aus Raftenburg, Br. Umtmann Batter aus Crampe, Br. Guteb. Lehmann aus Birfa, I. in Do. I Gt. Martin; Br. Plenipotent Briefemeis fter aus Budgietam, I. in Do. 154 Buttelftrage; Sr. Pachter v. Urbanowicz aus Czanfowo, 1. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Dberftlieut. a. D. v. Meyer aus Prufinowo, Sr. Gerichte-Mffiftent Beinrich aus Birnbaum, Sr. Mublenbef Marquard aus Schaaffopfmuble, I. in Do. 95 St. Moalbert; Sr. Rreis = Steuer = Ginnehmer Lewandowell aus Buf, Gr. Erbherr v. Kofgutefi aus Ryczywoł, 1. in Dio. 243 Bredlauerftraße; fr. Friedensgerichte = Registrator Ralinowefi aus Strzelno, I. in Do. 33 Ballifdei; Gr. Kaufm. Rottimann aus Bongrowit, I. in No. 20 Ct. Moalbert; Gr. Guteb. v. Lipefi aus Lemfom, Sr. Guteb. v. Stamefi aus Ralifch, Fraulein v. Braminsta aus Butowiec, I. in Do. 33 Ballifchei; fr. Begirtemont v. Frenhold aus Dfiet, I. in Do. 124 Magazinstrafe; Sr. Graf v. Dziedufgodi aus Reudorf, Sr. Guteb. b. Baranomeli aus Gobleffernie, Sr. Lieutenant a. D. v. Reumann aus Pogorzelice, Gr. Burgermeifter Stante aus Schrimm, I. in No. 384 Gerberftraße; Fr. Regiffrator Rlatte aus Stettin, I. in Do. 89 Marft.

Vom 11. August.

hr. Guteb. v. Braunet, Fr. Guteb. v. Swigcida und Fraulein v. Bubzis fewere aus Dcztowice, I in No. 231 Breslauerstraße; Hr. Pachter Dzierzanows eti aus Gr.=Guttow, Fr. Pachterin v. Pradynnska aus Strofzei, I. in No. 154 Buttelstraße; Fr. Kaufmannswittwe Bernot aus Bromberg, Hr. Dekonom herge aus Glofzon, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Dberftlieutmant v. Belle, Hr.

Kapifain Buttuer aus Salzbrunn, I. in No. 99 Halbdorf; ter ehemalige polnische General Hr. v. Starzpństi aus Kwilcz, Hr. Guteb. v. Weggiersti aus Mudfi, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Guteb. v. Rogalinsti aus Piersto, Hr. Burgerzmeister Rosinsti, Hr. Lehrer Nowacki und Hr. Lotteric-Einnehmer Speyer aus Grah, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. Wilczyństi aus Arzyzanowo, Kr. Guteb. v. Milęcka aus Jaroslawice, Fr. Guteb. v. Slupsta aus Stubarczewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Pachter Walz aus Alt-Galczewo, I. in No. 384 Gerberzstraße; Fr. Guteb. v. Gorzeństi aus Smielowo, I. in No. 384 Gerberzstraße; Fr. Guteb. v. Chobrzyństa aus Polen, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Apotheker Knechtel und Hr. Posterpediteur Flegel aus Grah, I. in No. 241—42 Breslauerstraße.

1) Bekanntmachung. Der bei und angestellt gewesene, jett aber ausgeschie; bene Gulfsegefuter Stojanowefi hat mit ben beiden Pfandbriefen Wegry II Do. 14. über 100 Athl. und Dabremfa Do. 52. über 100 Rthlr. eine Dienftcaution beffellt. Diefelbe foll jetzt guruckgegeben werden, weshalb wir hiermit alle bieje= -nigen, welche an biefe Caution and ber Amteverwaltung bes Stojanowefi An= fpruche gu haben vermeinen, hiermif bor= laben, in bem am 14. Detober c. Bor= mittags um 10 Uhr por bem Referenda= rius Großer in unferem Inftructionszim= mer anftebenben Termine fich gu geftellen ihre Unforderungen geltend ju machen, und bas Beitere, im Ausbleibungsfalle aber ju gewartigen, baß fie mit ihren Infpruchen an bie Caution pracludirt und an die Perfon bes zc. Stojanowski bers wiesen werben follen.

Pofen, den 28. Juni 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Były nasz Exekutor Stojanowski stawił kaucyą urzę. dową w listach zastawnych Wegry II. Nro. 14. na 100 Tal. i Dabrówka Nro. 52. także na 100 Tal. Gdy takowa teraz zwróconą bydź ma, przeto wszystkich sądzących mieć pretentensye do kaucyi téy z stosunków służby Stojanowskiego ninieyszem wzywany, ażeby na terminie dnia 14. Październikar. b. o godzinie 10. zrana przed Referendaryuszem Grosser w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensye swoie podali i udowodnili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się mogą, że z takowemi co do kaucyi prekludowani i do osoby Stojanowskiego odesłani będa.

Poznań, dnia 28. Czerwca 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Bekanntmachung. In bem Depositorii des unterzeichneten Königlichen Kandgerichts befinden sich wieder mehrere Massen, deren Eigenthumer, aller angewandten Nachforschung ungeachtet, bisher nicht zu ermitteln gewesen sind.

Diefe Maffen find folgende:

1) Dzierzbińskische Zinsenmasse ex Woynowo 91 Athle. 9 pf.

2) 30U-Einnehmer Tystiewicz ex Wasbistaw Statamsti 153 Athlr. 18 fgr. 11 pf.;

3) Schäfer Kaczmaret ex Skalawski

86 Rthfr. 1 fgr. 5 pf.;

4) Bediente Bincent Stadfiewicz besgl.
17 Athlr. 23 fgr. 7 pf.;

5) Gartner Christoph Thiel ex Kolacz= fowesti 16 Mthlr. 20 fgr. 7 pf.;

6) Stanislaus v. Arzyckische Erben ex Franz v. Arzyckische Concurs-Masse 105 Athlir. 27 fgr. 9 pf.;

7) Formular = Rendant Rosmelski ex Carl Simonsche Masse 343 Athle.

16 fgr. 10 pf.;

8) Friedericke v. Falkenhahnsche Erben 1440 Athlr. 15 fgr. 10 pf.;

9) hippolit Roch Mazurowiczsche Erben 70 Athle. 24 fgr. 1 pf.;

3 Atherin Piotrowska ex Milewska

11) Joseph v. Jaraczewökische Intestats erben 2523 Rthlr. 8 fgr.

12) Kriminalrath Duhringsche Erben ex Krancki 88 Athlr. 28 fgr. 9 pf.

Obwieszczenie. W Depozycie podpisanego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego znayduią się powtórnie niektóre massy, których właściciele mimo wszelkich poszukiwań dotąd wyśledzonemi bydź niemogli.

Massy te są następuiące:

1) Dzierzbińskiego prowizyonalna ex Woynowo, 91 Tal. 9 fen.

2) Poborcy Tyszkiewicza ex Władysław Skaławski, 153 Tal. 18 sgr. 11 fen.

3) Owczarza Kaczmarka ex Skaławski, 86 Tal. 1 sgr. 5 fen.

4) Lokaia Wincentego Szadkiewicza, dito 17 Tal. 23 sgr. 7 fen.

5) Ogrodowego Krzysztofa Thiel ex Kołaczkowski, 16 Tal. 20 sgr. 7 fen.

6) Stanisława Krzyckiego sukcesso. rów ex Franciszka Krzyckiego, 105 Tal. 27 sgr. 9 fen.

7) Rendanta Kosmelskiego ex Karól Simon, 343 Tal. 16 sgr. 10 fen.

8) Fryderyki Falkehahn sukcessorów, 1440 Tal. 15 sgr. 10 fen.

g) Hippolita Rocha Mazurowicza sukcessorów, 70 Tal. 24 sgr. 1 fen.

10) Szwaczki Pietrowskiey ex Milewskiey, 3 Tal. 11 sgr. 3 fen.

11) Józefa Jaraczewskiego sukcessorów, 2523 Tal. 8 sgr.

12) Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Dühring ex Krzycki, 88 Tal. 28 sgr. 9 fen. 13) Hirsch Lewfowicz ex Krzycki 126 Mthr. 5 far.

14) Johann von Roczorowstifde Erben

24 Rthlr. 28 fgr.;

- 15) Schiffer Gottfried hoffmann ex Un= ton v. Garcynefi 65 Rtblr. 10 pf.;
- 16) Beifiliche Drevelle ex Anton v. Gar= cinnski 24 Rthir. 15 far. 6 pf.;
- 17) Joseph 3nchlinefi beegl. 97 Mthle. 24 fgr. 2 pf.;
- 18) Rendont Fechneriche Affervat-Maffe aus dem Jahre 1806., 1324 Rthir. 2 fgr. 5 pf.;

19) Mathias Strzelici ex Moreriche Liquidatione-Maffe 12 Rthlr. 1 fgr

Iopf.;

20) Monne Beronica Jaraczewsta ex Granbowe = Wooti 288 Mthlr. 26 fgr. 10 pf.;

21) Uppollonia Miastowstijche Machtafi= Maffe 105 Rthlr. 3 fgr. 8 pf.

Den Eigenthumern ober beren Erben wird hiervon Rachricht gegeben, mit bem Bemerfen, bag bie in ben benannten Maffen befindlichen Gelber nach Berlauf von 4 Wochen bei ferneren unterbleiben= ber Abforderung aus ber Deposital-Raffe zur Allgemeinen Juftig-Dfficianten = Wit=t mensRaffe abgeliefert werden follen.

Posen, den 21. Juli 1834.

melnege (Delning &s Erzyell)

Roufgl, Preuß. Landgericht.

13) Hirsza Lewkowicza ex Krzycki, 126 Tal. 5 sgr.

14) Jana Koczorowskiego sukcesso-

rów, 24 Tal. 28 sgr.

15) Szypra Gottfryda Hoffmanna ex Antoniego Garczyńskiego, 65 Tal. 10 fen.

- 16) Xiedza Drevelle ex Antoniego Garczyńskigo, 24 Tal. 15 sgr. 6 fen.
- 17) Józefa Zychlińskiego, dito 97 Tal. 24 sgr. 2 fen.
- 18) Rendanta Fechnera Asserwat z roku 1806. 1324 Tal. 2 sgr. 5 fen.
- 19) Macieja Strzeleckiego ex Rorera likwidac, m. 12 Tal, 1 sgr. 10 fen.
- 20) Zakonnicy Weroniki Jaraczewskiéy ex Grzybowo - wodki 288 Tal. 26 sgr. 10 fen.

21) Appolloni Miaskowskiey, 105 Tal. 3 sgr. 8 fen

Właścicieli lnb tychże spadkobierców ninieyszém z tém oznaymieniem uwiadomiamy, iż pieniądze w zwyż wymienionych massach znayduiace się, wydane będą ogólr.ey kassie wdów urzędników sprawiedliwości z tuteyszéy kassy depozytowey, ieżeli w przeciągu niedziel czterech zażądane nie zostaną.

Poznań, dnia 21. Lipca 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

12) ariminalizath Dahringsche Erheir ex 12) Sukcessorow Sedzlego Krymi. Record 88 Right 28 gr. 9 of.

3) Subhaftationspatent. Das im Ginciener Rreife belegene, ben Ferdinand Canberlichfchen Cheleuten gehörige adliche Gut Jargablowo, wogu bas Dorf Czedowo als Nebengut gehort, und welche beibe nach ber gerichtlichen Tare bom 2. April c. auf jufammen 29,764 Rthlr. 28 fgr. 7 pf. abgeschatt worden furd, foll duf ben Untrag eines Realglaubigers offentlich in bem auf ben 24. Sanuat 1835 o Uhr Morgens vor bem Deputir: ten Landgerichterath Gefel in unferm Ge= ichaftelofale verkauft werben, gu welchem Raufluftige hierdurch offentlich vor elaben. Die Zare, Der Soppethefenschein und bie Raufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Sleichzeitig werden Die, ihrem Aufent= halte nach, unbefannten Glaubiger und

mar namentlich : laben e dove dera

oa) ber Comund bu Puchalefi, 1 38883

b) ber Pachter Unton Taufewelig ()

- -c) die Magdalena v. Brzogowska geb. . Szeganieda, loboit o men cineis
  - d) Die Bittive Marianna Bilbe, geb. Masfrzewsfa, und byly megly.
- e) der Burger Thomas Sypniewski, biedurch offentlich unter ber Warmung borgeladen werden, daß diefelben im Husbleibungefalle mit ihren Umpruchen auf bas Grundstud pracludirt und ihnen bas ziem ostrzegeniem, it w razie ich mit ein ewiges Stillschweigen gegen ben Raufer und Die Glaubiger des Guts auf: rialezgee, warz z.driv nodrawichgelra

Ginefen, ben g. Simi 1834, sit im rag bydź na wniosek iednego z wio-

Ronigt Preug, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Szlachecka wieś Jarząbkowo i iako przyległość do niey należąca wieś Czechowo w powiecie Gnieżnieńskim połožona, malžonkow Sayberlich własna, obie razem według sądowey taxy z dnia 2. Kwietnia r. b. na Tal. 29,764 sgr. 28 fen. 7 sadownie oszacowane, na domaganie się realnego wierzyciela w terminie na dzień 24. Stycznia 1835. zrana o godzinie 9téy przed Delegowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu Sądu naszego wyznaczonym, publicznie sprzedane bydź maia, na których chęć maiących nabycia ninieyszem publicznie zapozywaią się.

Taxa, hypoteczne zaświadczenie, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydż moga. Rownocześnie zapozywa się ninie szem publicznie z pobytu swego nam mewiadomych, a mianowicie:

a) Ur. Edmund Puchalski,

b) Antoni Jankowski dzierzawca,

c) Ur. Magdalena z Szczanieckich Brzozowska.

d) Maryanna z Naskrzewskich owdo. wiała Wilde, i

e) Tomasz Sypniewski obwatel, niestawienia się, z pretensyami swemi, do rzeczczonych wsiów wykluczonemi, a z któremi im przeciw nabywcy i wierzycielom tych wsiów wierzne nakazanem bedzie milczenie. Oniezno, dnia 9. Czerwca 1834.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

4) Subhastationspatent. Das im Schildberger Kreise belegene Gut Migna, wozu bas Dorf Budzieso geshört, welches nach der landschaftlichen Tare auf 45,603 Athlr. 3 Sgr. 9 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag eines Realgläubigers dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 27. Mai 1834, den 26. Angust 1834, und der peremtorische auf den 25. November d. J. vor dem Landgerichts=Assessor Marschner Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz- und zahlungöfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 13. Januar 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

5) Subhastationspatent. Das im Ezarnikauer Kreise in Kruszewo unter der Nummer i belegene, dem Freischulzen Zimmermann gehörige Freischulzengrundsstück nebst Zubehör, auf 3835 Athlr. 27 silbergr. abgeschäfte, ist auf den Antrag eines Gläubigers zur Subhastation gestellt, und der peremtorische Biestungstermin auf den 29. November

Patent subhastacyiny. Dobra Oi. szyna, do których wieś Budzisko należy, w powiecie Ostrzeszowskim położone, które według taxy landszaftowey na 45,603 Tal. 3 sgr. 9 f. ocenione zostały, na żądanie iednego wierzyciela rzeczowego publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 27. Maia 1834, na dzień 26. Sierpnia 1834, termin zaś peremtoryczny

na dzień 25. Listopada 1834, żrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Marschner Assessorem tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w czasie trwaiącey subhastacyi i aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 13. Stycznia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Sołestwo okupne w powiecie Czarnkowskim w Kruszewie pod liczbą I. położone, do sołtysa okupnego Zimmermana należące, warz z przynależytościami, na 3835 Tal. 27 sgr. ocenione, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli w drodze subhastacyi przedane.

c. Bormittags to Uhr bor bem herrn Pandgerichterath Tifcher im Landgerichts= Gebaube anberaumt morben.

Die Zare und ber neuefte Supothefen= Schein tonnen in unferer Regiftratur eins gefeben werben.

Schneibemuhl, ben 26. Juni 1834.

6) Subhastationspatent. Das im Patent subhastacyiny. Dorfe Millowo, im Czarnifauer Rreife, okupne w wsi Milkowie, powiecie unter der Dr. 14 belegene, bem Muguft Czarnkowskim pod liczba 14. polo-Sabn geborige, nebst Bubehor auf 1187 Zone, do Augusta Jahn halezace Rthlr. 28 fgr. 8 pf. abgeschatte Freis wraz z przylegiościami na 1187 Tat. schulzengut ift auf den Antrag eines Glau- 28 sgr. 8 fen, ocenione; ma bydz na bigere gur Subhaftation gestellt, und ber wniosek iednego zwierzycieli w droperemtorische Bietungstermin auf den dze subhastacyi przedane. 6. December b. 3. Bormittage II Termin licytacyiny zawity wyzna-Uhr vor bem herrn Referendarius Gtrag- czonym iest na dzień 6. Grudnia burg im Landgerichtsgebaube aubergumt) ir. be zrang o godzinie II. przed Remorben.

Die Zare und ber neueste Sypotheten= szym domu sadowym. ichein fonnen in unserer Registratur eine Taxa i naynowszy wykaz hypote. gesehen werden; die Raufbedingungen czny ma bydź w Registraturze naszey

Dublikandum. Der Pachter Rohmann Koppe aus Porazyn und deffen Brant, die Appolonia Banachowicz, im Beiffande ihres Baters, bes Gutsbefigers Euzebius Banachowicz zu Paret, haben in bem bor bem Ronigl. Friedensgericht Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 29. Listopa. da r. b. zrana o godzinie 10. przed W. Fischer Konsyliarzem Sadu naszego w tuteyszym domu sadowym.

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny moga bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Rinigl. Preuß. Landgericht. Pila, dnia 26. Czerwca 1884. massa randrav andarining and bilm Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Mankatigan viele mana

ferendaryuszem Strassburg w tutey-

werben im Termine geftellt.) 115 przeyrzane. Warunki kupna beda

Schneidemuhl, den 14. Juli 1834, der Pila, denia 14. Lipca 1834. Ronial. Preuß. Bandgericht. Królowsko Pruski Sad Ziemiański.

> Publicandum. Dzierzawca Romann Koppe z Porażyna i iego narzeczona Apolonia Banachowicz w assystencyi iéy oyca Euzebiusza Ba. nachowicza dziedzica z Parska, wyłączyli mocą układu przed Sądem Po

zu Posen vom 13. Mai c. vor ihrer Bersheirathung geschlosseiten Bertrages die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes geschlossen.

But, ben 23. Juni 1834.) 4 09023

The blade creek Same in

Ronigl Preuß. Friedensgericht.

koju w Poznaniu pod dniem 13 Ma ia zdziałanego, przed ich zaślubieniem współność maiątku i dorobku.

Buk, dnia 23. Czerwca 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

8) Bekanntmachung. Es sollen 3 unbrauchbare Fahrgefaße, 1 Platte prahm, ein Spikprahm und 1 Personenboot, am 20. dieses Monats Vormittags 11. Uhr zu Obornik am Warthauser öffentlich dem Meistbietenden verkauft werden. Kauflustigen diese Nachricht. Posen, den 11. August 1834.

Ronigliches Saupt , Steuer = Umt.

2) Bekanntmachung. Bum diffentlichen Berkauf des Förster Lenzschen Nache lasses, bestehend in Hausgerath, Betten, Leinenzeug, Wieh, Schaafe, Rupfer, Messing, Blech und Eisen, so wie mehrere Jagdgewehre, habe ich im Auftrage des hiesigen Königl. Friedenögerichts einen Termin auf den 26 sten August c. und die folgenden Tage Morgens 8 Uhr in loco Nadziejewsti angesetzt, zu welchem ich Rauflustige hiermit einlade. Der Zuschlag erfolgt gegen gleich baare Bezahlung. Schwerin, den 5. August 1834.

sindurd. 3 de led au les morans sont Im Auftrage " Landnis et during. Friedenigerichts Alftuarius.

- Derpachtung Muf dem Dominium Dombrowko bei Rawicz an der gros fen Post- und Landstraße von Breslau nach Posen, 1 Meile von den Städten Raswicz, Bojanowo, Punih und Sarne entsernt, wird das Brau-Urbar nebst Branntswein-Brennerei, nut dem damit verbundenen großen Gasthose, einem Grase- und zwei Krautgarten, auf 20 Scheffel Aussaat, Ackerland und mehreren dazu gehöri, gen Ruhungen, zu Michaeli d. J. pachtlod, und soll von da ab anderweitig an einen seinem Gewerbe gewachsenen soliden Mann verpachtet werden.
- Den 6ten b. ift zwischen bem Klugschen Garten und ber Friedrichsftraße, ein bellblaues Umschlagetuch mit bunten Kanten verloren gegangen. Der ehrliche Finder beliebe es in der Zeitungs-Expedition von B. Deder & Comp. gegen 2 Rthlr. Belohnung zuruckzugeben.